### $N^{ro.} = 13.$

# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwochs, den 15. Februar 1826.

Angekommene Frembe vom 9. Februar 1826.

Herr Burger Jacobi aus Nowicz, Hr. Gutsbesitzer Woper auß Stemz bowo, Hr. Gutsbesitzer v. Ulatowsfi aus Gwiazdowo, I. in Nro. 391 Gerberz straße; Hr. Eigenthumer Weißner aus Mifolapsowo, I. in Nro. 187 Waffersfraße; der General = Feldmarschal Fürst v. Werede, nach St. Petersburg durchz gereift, Hr. Gutsbesitzer v. Micielsti aus Samter, I. in Nro. 1 St. Martin.

Den joten Februar.

Herr Pachter Muga aus Swierczyn, Hr. Prior v. Falenski aus Kloster Paradis, durchreisend, I. in Neo. 99 Wilde; Hr. Cammerherr und Landrath Graf Pinto aus Wolstein, I. in Neo. 210 Wilhelmsstraße.

Den Titen Februar.

Herr Eigenthumer v. Zlotnicki aus Siele, 1. in Nro. 417 Gerberftraße; Hr. Landrath Schubert aus Buk, 1. in Nro. 168 Wafferstraße.

Den Isten Februar.

herr Gutsbesitzer v. Szezytnicki aus Golin, I. in Nro. 243 Breslauersstraße; hr. Kaufmann Urbach aus Worms, I. in Nro. 99 Wilde; hr. Kaufmann Tod aus Stettin, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Subhastations : Patent.

Auf den Antrag eines Realglaubigers, soll das im Posener Kreise belegene, gerichtlieb auf 19,280 Athir. 3 sgr. 9 pf. abgeschätzte adeliche Gut Lagiewniss cum attinentiis meistbietend verkauft werden.

Es find dazu die Termine auf

den 21. Februar, den 23. Mai, und den 24. August 1826, Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego wieś Łagiewniki w Powiecie Poznańskim położona sądownie na 19280 talarów 3 śgr. 9 fen. oszacowana naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu termina na dzień 21. Lutego, dzień 23. Maja i wovon der letztere peremtorisch ist, jestesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserm Gerichtsschlosse angesetzt, zu welchen bestzfähige Kaustussiese mit der Aufforderung vorgeladen werden, eine Causion von 1000 Athle. in baarem Gelde oder in Pfanobriesen zu erlegen, und mit dem Bemerken, daß nach Abhaltung des persemtorischen Termins der Zuschlag erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erfordern.

Auch soll nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings die Loschung sammtlischer eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lettern ohne daß es zu diesem Zweck ber Produktion der Instrumente bedarf, verfägt werden. Die Fare und Bedingungen konnen täglich in unserer Reglsftratur eingesehen werden.

Pofen den 10. Oktober 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Der auf Grund der am 4ten Mai 1799 durch den Lucas v. Bninski ausz gestellten Obligation über die Rubr. III. Nro. 8. der Biezdrower Güter mit 25,000 Athlr. eingetragenen Post am 3ten Juni 1799. ertheilte Hypothekenz Schein für den Ignah v. Bninski, wird in dessen Nachlasse vermißt, und hat von dessen Erben, welche über die Post quittirt haben, nicht beschafft werden können.

dzień 24. Sierpnia 1826. z których ostatni zawity iest, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały na które zdatność kupna maiących z tem wezwaniem zapozywamy, aby kaucya 1000 tal. w gotowiźnie lub w listach zastawnych złożyli, ztą wzmianką, iźpo odbytym terminie zawitym przy derzenie nastapi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i położeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaint bulowanych iako też do percepcyi niedoszłych summ i w prawdzie ostatnich bez produkcyi dokumentów zadysponowanem zostanie. Taxa i warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 10. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Attest hypoteczny dla Ignacego Bnińskiego pod dniem 3. Czerwca 1799 przez Łukasza Bnińskiego wystawiony na summę 25,000 Talarna dobrach Biezdrowie Rubr. III. No. 8 lokowaną, udzielony pozostałości tegoż Ignacego Bnińskiego zaginął i przez Sukcessorów którzy z teyże summy pokwitowali, wynadezionym bydź nie może.

Na wniosek Florentyna Bnińskie-

Auf den Anfrag des Florenfin Grafen von Bnindfi, dem Besitzer bieser Guter und Miterben des Ignatz v. Bnindsi, soll dies Document aufgeboten und amortissirt werden.

Es werden daher alle biejenigen, welde ale Eigenthumer, Pfand- ober Briefe= inhaber oder Ceffionarien, Ansprüche an diefem Documente zu machen haben, hiermit vorgelaben, in bem auf ben t fien Mai 1826. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Schwurg in unferem Gerichte = Locale anftebenben Termine entweder in Derfon ober burch gesetzlich zufässige Bevollmächtigte, wo= ju ihnen der Landgerichterath, Sufiig-Commiffarius Boy und die Juffig = Com= miffarien Guderian und b. Przepalfowsfi in Borfdlag gebracht werden, zu erfchei= nen, und ihre Unfpruche an bem gedach= ten Documente nachzuweifen, beim Und= bleiben aber gu gewärtigen, daß fie mit ihren Unspruchen an diese Poft und ge= bachtes Decument praclubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Ebschung dieser Post erfolgen wird.

Pofen ben 29. Dreember 1825. Konigl, Prengifches Landgericht.

Bekanntmachung,

Jum bffentlichen Verfaufe einiger Sorten Ungar = Meine von eirea breistundert Flaschen, haben wir einen Termin auf den 20. Februar e. Vormitstags um 9 Uhr vor dem Landgerichts. Referendarius Rüdenburg in dem hause des Kausmanns Dusch hierselbst ann

go, iako właściciela tychże dóbr i Wspolsukcessorów Ignacego Bnińskiego Dokoment ten amortyzowanym bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako Właściciele, Zastawnicy lub Cessyonaryusze pretensye do tego Dokumentu maia, aby się w dniu 1. Maia 1826 przed południem o godzinie gtey przed Sędzią Schwürtz w naszym zamku sądowym wyznaczonym terminie, osobiście, lub przez dopuszczalnych Pełnomocników, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Boy, Guderyana i Przepałkowskiego się proponują stawili, w razie zaś niestawienia się: spodziewali, iż z swemi pretensyami do tey summy i rzeczonego Dokumentu wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane zostanie i wymazanie tey summy nastąpi.

Poznań d. 29. Grudn. 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do sprzedaży publiczney niektór rych gatunków wina węgierskiego około 300 butelek, wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Lurego 1826 przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ruedenburg w domu ku-

Markte Mro. 51 angeseist, und laben gu bemfelben Raufluftige bierdurch ein. Pofen ben 27. Januar 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

pca Puscha tu w rynku pod Nr. 51. na który ochotę kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Poznań d. 27. Stycznia \$826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Daß burch ben gerichtlichen Bertrag bom 21. c. ber gewesene Procuratur= Affesfor Raspar Kramarfiewicz und das Fraulein Leopoldina Thom die Gemein= Schaft ber Guter und bes Erwerbes in der einzugehenden Che ausgeschloffen ha= ben, wird hiermit befannt gemacht.

Pofen den 26. Januar 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht. Obwieszczenie.

Ze przez kontrakt w dniu 21. m.b. sadownie zawarty, były Assessor Prokuratoryi Ur. Gaspar Kramarkiewicz i Panna Leopoldyna Thym wspólność majątku i dorobku w przyszłym małżeństwie wyłączyli, uwiadomia się ninieyszem.

Poznań d. 26 Stycznia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das im Pleschener Kreife, in ber Stadt Pleschen auf ber Vorstadt Malina unter Mro. 9 belegene, bem Lobgerber Emanuel Gabriel gehörige Grundfluck, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stallung, Garten, Sofraum und 11 Morgen nebst einer Lohmühle, welches nach ber gerichtlichen Laze auf 1003 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll im Wege ber Subhafiation Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Bu biefem Behufe haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 14ten Juni 1826. Vormittage um 10 Uhr por bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Soppe in unferem Gerichts Locale anberaumt, und laden befig = und gab= lungefähige Rauflustige por, in Diesem

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Pleszewskim w mieście Pleszewie na przedmieściu Malina pod Nr. 9 polozona, do garbarza Emanuela Gabryela należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem, podworzem 1 1 morgi roli oraz garbarnia, sadownie na 1003 tal. oce. niona. z powodu długów w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 14. Gzerwca 1826 przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby w terminie tym staneli i licyta swe podali.

Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Zare kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Arotofdin den 22. December 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 22 Grudnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhastations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawichen Kreise belegenen, der Landes = Directorin von Oppeln = Broni= foweka gehörigen Allodial = Nitter = Guter

1) Dinifzczewo Mro. 188,

2) Zdunowy Mro. 330, welche beibe auf 61834 Athlr. 26 fgr. 8 pf., und

3) Wilfostowo Mro. 331,

welches auf 21,876 Athlr. 24 fgr.
6 pf. lanbschaftlich abgeschatt find, sollen auf ben Antrag ber Glaubiger Schulben halber offentlich an ben Meiste bietenden verkauft werden, und bie Bietungs Termine sind

den 5. Januar 1826., den 11. April 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 11. Juli 1826., vor dem Herrn Landgerichtsrath Bieles feld Morgens um 9 Uhr allhier anges seit. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlas gen, und auf die etwa nachher einkoms menden Gebote nicht weiter geachtet

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące w Powiecie Inowrocławskim położone Ur. de Oppeln Bronikowskiey Dyrektorowey Ziemiańskiey dziedziczne dobra szlacheckie,

- 1) Osniszczewo Nro. 188
- 2) Zdunowy Nro. 330 które na 61834 tal. 26 sgr. 8 fen.,
- 3) Wilkosłowo Nro. 331 na 21,876 tal. 24 śgr. 6 fen. przez Landszaftę ocenione zostały,

na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 5. Stycznia 1826., dzień 11. Kwietnia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 11. Lipca 1826.,
zrana o godzinie gtéy przed W. Bielefeld Sędzią Ziemiańskim w mieyscu
wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o
terminach tych, z nadmienieniem,
iż w terminie ostatnim nieruchomość
naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania
wzgląd mianym nie będzie, ieżeli

Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg bem 12. September 1825. Koniglich = Preuß. Landgericht,

werben foll, in fofern nicht gefetgliche prawne tego nie beda wymagie po-W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bydgoszcz d. 12. Września 1825. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit inr Inowraclawichen Areife belegene, ben Gebrüder Johann und Friedrich Giewert zugehörigen abelichen Guter Wronowo und Kilewice, welche nach ber landschaft= lichen Tare

Wronomo auf 21,062 Atlr. 20 fgr. 6 pf. Rijewice auf 7,142 = 2 = 6 = gewürdigt worden find, follen auf bem Untrag ber Gläubiger Schulbenhalber offentlich an den Meifibietenden verfauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 18. Mary 1826, ben 21. Juni 1826,

und ber peremtorische auf

bem 27. September 1826, vor dem herrn Dber-Landesgerichte-215= feffor Barent Bormittage um 9 Uhr all= Bier angesett.

Befigfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baf in dem letten Termine diefe Guter bem Meiffbietenden jugefchlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wronowo i Kijewice pod jurysdykcya nasza w Powiecie Inowrocławskim położone, do Jana i Fryderyka braci Siewert naležace wraz z przyległościami, które według taxy landszaftowey, Wronowo na 21,062 Talarów 20 sgr 6 fen. Kijewice na 7142 Tal. 2 sgr. 6 fen. sa ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydz maią, którym końcem termina licytacy ne na

dzień 18. Marca 1826 dzień 21. Czerwca 1846.

termin zaś peremtoryczny na

dzień 27. Września 1826. zrana o godzinie o przed południem przed W. Assessorem Barentz w mieyscu wyznaczone zostały.

Ziolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późniey. sze zaś podania żaden wzgląd miainsofern nicht gesetzliche Grunde bies

nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in amfe=

rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 24. Oftober 1825. Konigl. Preußisch es Landgericht.

Ebictal=Borlabung.

Die Anne Eva geborne v. Dombrowskfa, hat unter Beitritt ihres Ehemansnes Abalbert v. Dembinöfi unterm 16. März 1783 für das v. Broblewöfische Pupillen-Depositum des ehemaligen Hofgerichts zu Bromberg eine Obligation über 1000 Athlr. ausgestellt, und ist diese Post in dem Hypothefenbuche des, jest dem Posts und Proviant Meister Johann Aitter zugehörigen Guts Sucharn Rubr. III. Nro. 5. eingetragen worden.

Durch mehrere Ceffionen der Schuldverschreibung ist dieselbe an den verstorbenen Kaufmann Michael Linger zu
Bromberg gekommen, welcher sie in
seinem Testamente zur Gründung eines Hospitals legirt hat. Wenn nun die Schuldverschreibung mit dem ihr annectirten hypothekenrekognitionsscheine vom
27ten März 4783 und den Cessionen
angeblich verloren gegangen ist, so werben auf den Untrag der Königl. Regierung zu Bromberg momine Fisci alle

nym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 14. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Pod dniem 16. Marca r. 1783 wystawila Ur. Anna Ewa z Dombrowskich pod przystępstwem małżonka swego Woyciecha Dembinskiego obligacya na summę 1000 tal. z massy maloletnich Wroblewskich z Depozytu byłego Sądu Nadwornego w Bydgoszczy zapożyczoną, i w księdze hypoteczney włości Sucharów teraz do Pecztmistrza Jana Ritter należącey Rubr. III. No. 5 zapisaną. Przez cessye nabył na reszcie summe tę kupiec Michał Lunser w Bydgoszczy zmarły, który ią w testamencie swym na fundacya szpitala lego. wał. Ponieważ zaś obligacya rzeczona wraz z atestem hypotecznym z dnia 27. Marca 1783 r. do niey do. łączonym i Cessyami zginać aniała; przeto Sąd niżey podpisany na wniosek Król. Regencyi w Bydgoszczy nomine Fisci wszystkich tych którzy do rzeczoney summy i instrumentu ma nia wystawionego, iako właściciebiejenigen, welche an die gebachte Poft und bas barüber ausgestellte Infrument ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Inhaber Unfpruche gu ha= ben vermeinen, aufgefordert, in bem ben 22. Mai d. J. fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Rruger bierfelbft anftebenden Termine perfontich ober burch gesetzlich julaffige mit bin= reichender Bollmacht und Information versebene Mandatarien, wozu ihnen die biefigen Juftig = Commiffarien Mittelftadt und Morig in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unspruche anzuzeigen und zu bescheinigen, widrigenfalls ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Ausfertigung eines neuen Schuld = und Supothefen = Documents fur Die Lunferfche Stiftung veranlagt werden wirb.

Schneidemuhl ben 5. Januar 1826. Konigl. Prempisches Landgericht.

Subhaffatione=Patent.

Auf ben Antrag ber Königl. Haupts Banke zu Berlin, ist zum Berkauf bes im Gnesener Kreise belegenen Guts Klesparz nebst Zubehör, welches nach der gesrichtlichen Taxe auf 18,161 Athlr. 12 sgr. 10 pf. gewürdigt worden, ein nochsmaliger Licitations-Termin auf den 26. Mai 1826. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Rath Jekel hierselbst anberaumt.

Bu biesem laben wir Rauflustige bier=

Gnefen ben 14. November 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

le, cessyonaryusze z zastawu lub ia. kowego innego prawa pretensye mieć mniemaią, wzywa, aby w terminie na dzień 22. Maia r. b. zrana o godzinie gtev przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Krüger w mieyscu wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawnych dostateczna plenipotencya i informacyą opatrzonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości WW. Mittelstadt i Moritz proponuiemy, zgłosili, pretensye swe podali i dostatecznie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, im wieczne milczenie w tey mierze nakazanem i nowa obligacya wraz z attestem hypotecznym dla fundacyi Lünsera wygotowaną zostanie.

w Pile d. 5. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na domaganie się Król. głównego Banku Berlinskiego, iest ieszcze ieden termin do licytacyi wsi Kleparza wraz z przynależytościami w Powiecie Gnieznińskim położoney, a na 18,161 tal. 12 śgr. 10 fen. oszacowaney ne dzień 26. Maia 1826 zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Jekel tu w Gnieznie w sali sądowey wyznaczonym, na który chęć maiących iey nabycia ninieyszem zapozywa się.

Gniezno d. 14. Listop, 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

(Diergu zwei Beilagen.)

Subhaftations = Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Candgericht wird hierdurch befannt ge= macht, daß das den Abraham Joseph Seligerschen Erben gehörige, unter Nr. 653 in der Judenstraße hierselbst belegene Hans, welches nach der gerichtlichen Tare auf 925 Athle gewürdigt worden ift, auf den 21. April 1826, offfentlich verfauft werden soll.

Es werden daher alle diejenigen, welsche dieses Haus zu faufen gesonnen und zahlungöfähig sind, hierdurch aufgesorsbert, sich in dem gedachten Termine Vormittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Herrn Ausenltator Sachse im hies sigen Landgerichts Sebände personlich eder durch gehörig legitimirte Vevollsmächtigte einzussinden, ihr Gebot abzusgeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erzolgen wird, in sofern nicht gesehliche Umstänsde eine Ausnahme zulassen.

Frauftadt ben 22. December 1825. Ronigl. Prenp. Landgericht.

Befanntmachung.

Der jüdische Kirschner Auben Bernstein und die Röschen Kanin zu Lissa, haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Ehekontrakt die Gütergemeinsschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422. Lit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Pusblikums gebracht wird.

Frauftabt den 22. Dezember 1825. Rbnigl, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomosci, iż domostwo sukcessorom Abrahama Józefa Seliger należące, w mieście tuteyszem na żydowskiey ulicy pod liczbą 653 położone, które podług sądowey taxy na 925 Talocenione zostało, dnia 21go Kwietnia r. b. publicznie sprzedane bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy którzy dom ten nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby się w wspomionym terminie zrana o godzinie totéy przed Delegowanym U1. Sachse Auscult. w naszem pomieszkaniu sądowem osobiście lub przez wylegitymowanych Pełnomocników zgłosili, licyta swoie podali spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 22. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Starozakonny Ruben Bernstein kuśnierz i Rozia Kanin z Leszna w zawartym pomiędzy sobą kontrakcie przedślubnym wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do S. 422. Tyt. I. Część II, P. P. Kr. ninieyszem do wiadomosci publiczney podaie.

Wschowa d. 22. Grudnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Gemäß S. 422. Tit. I. Theil II. bes Allgemeinen Landrechts wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen dem Eigenthümer Joseph Gorzewicz zu Widziszewo bei Kosten und seiner Ehefran Catharina gebornen Smoczyf bei erlan, ter Volljährigseit der Letzern die eheliche Chtergemeinschaft ausgeschlossen worden ist.

Frauffadt den 23. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreife bele enen, ben Leo von Grudzielskischen Erben gehörigen Guter Begorzewo und Popfowo cum pertinentiis, von denen nach der gerichtlichen Tare

- a) Węgorzewo, auf 19,889 Athle. 27 fgr. 11 pf.;
- b) Poptowo, auf 6,805 Athle. 25 fgr. 4 pf.;

gewurdigt worden, follen auf den Untrag eines Realglaubigere bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu drei Bietungs-Termine, nehmlich auf

ben 7ten April f. J., ben 7ten Juli f. J., ben 13. October f. J.,

von welchen der letztere peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Biedermann Morgens um g Uhr in dem hiefigen Gerichte = Locale anberaumt. Besichfähige Raufer werden zu

Obwieszczenie.

Stósownie do §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. podaie się do wiadomości publiczney, iż pomiędzy Józefem Gorzewiczem włascicielem w Widziszewie pod Kościanem i małżonką tegoż Katarzyną Smoczyk przy doszłey pełnoletności ostatniey współność maiątku wyłączoną została.

Wschowa d. 23. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

and the state of the section

Dobra Węgorzewo i Popkowo z przynależytościami, pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim leżące, sukcessorom Leona Grudzielskiego własne, z których według sądowey taxy,

- a) Węgorzewo, na 19,889 Tal. 27 śgr. 11 fen.;
  - b) Popkowo, na 6,805 Tal. 25 sgr. 4 fen,;

oszacowane zostały, maią być drogą publicznéy licytacyi sprzedane.

Do licytowania tychże wyznaczone są trzy termina, to iest:

na dzień 7. Kwietnia r. p., na dzień 7. Lipca r. p.,

na dzień 13. Październ. r. p., z których ostatni iest termin zawitym, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Biedermann w Sali posiedzeń naszych odbydź się mający, na które do posiadania zdatnych nabywców, końcem czynienia benfelben vorgeladen, um ihre Gebote

abzugeben.

Die Tar = Justrumente konnen in unferer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Juteressenten freisteht, seine etwanigen Einwendungen gegen die Tare 4 Wochen vor dem letzten Termine

einzuneichen.

Bugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger, ale: bie b. Roludgfifden Erben und bie Johann v. Pradzunsfiften Erben hierdurch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in ben anftebenben Licitations = Terminen mahr= gunehmen, unter ber Bermarnung, bag im Rall ihres Ausbleibens bem Meiftbie= tenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lbschung fammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar ber letteren, ohne daß es zu biefem 3med ber Production der Inftrumente bedarf, verfügt werden wird.

Gnefen den 13. Detober 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, dem Norbert v. Zielinöfi und Ignah v. Suminöfi gehörige Gut Kolodziejewo cum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 52030 Athlr. 23 sgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Real-Gläubiger, öffentlich an den Meistbietenben verkauft werden.

swych podań zapozywamy.

Instrumenta taxy w Registraturze naszey przeyrzane być mogą, i wolno iest każdemu interessentowi podania w 4. tygodniach przed ostatnim terminem przeciw taxie swych zarzutów.

Zarazem zapozywa się publicznie, realnych wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: sukcessorów Kołudzkich, sukcessorów świętéy pamięci Jana Prądzyńskiego, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych praw swych dopilnowali, z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się nietylko na rzecz naywięcey podaiącego przysądzenie, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowéy wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako i upadłych dłagów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentow nastapić ma.

Gniezno d. 13. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dobra Kołodzieiewo z przyległościami, pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położone Ur.Ur Norberta Zielińskiego i Ignacego Sumińskiego własne, ktore podług taxy sądownie sporządzonéy na 52030 tal. 23 śgr. 7 fen. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publicznéy licytacyi sprzedane bydź maią.

Es find hierzu brei Biefungstermine, nahmlich auf

ben 10. Januar } 1826., ben 11. Just

von benen der letztere peremtorisch ift, vor bem Deputirten Geren Landgerichts= Rath Schwarz Morgens um 9 Uhr in bem hiesigen Gerichts-Locale anberaumt.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine befannt gemacht, um in ben= felben zu erfcheinen, und ihre Gebote abjugeben. Die Tare bes Guts und bie Raufbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben, wobei es jebem Intereffenten frei ftehet, feine etwanigen Ginwendungen gegen diefelbe vier Wochen vor bem letten Termine ein= Bugleich werden die ihrem gureichen. Wohnorte nach unbefannten Realgiaubiger, als: ber Felix Anton bon Rarsfi, ber Bincent v. Rosmowski, ber Rammerherr v. Rosmowski, ber Facundi von Glifzegnusti, ber Jofeph v. Lempidi, ber Anton v. Preuf, ber Jafob Mensfi, bie Allbrecht v. Tursfischen Erben, Die Glis fabeth Marenneschen Erben, Die Martin Pannetichen Erben, hierdurch offentlich porgeladen, ihre Rechte in den auffeben= ben Licitatione-Terminen mahrzunchmen, unter ber Bermarnung, bag im Salle ibres Ausbleibens bem Deiftbictenben, wenn nicht rechtliche Sinderniffe entgegen fichen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgelbes, bie

Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyjne

na dzień 10. Stycznia 1826, na dzień 11. Kwietnia 1826, na dzień 11. Lipca 1826,

z których ostatni iest zawity przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Schwuerz w sali posieposiedzeń Sądu tuteyszego. Nabywców posiadać ie zdatnych uwiadomia się o powyższych terminach, iżby na takowych stawili się i swe plus licyta podali. Taxa tychże Dóbr, iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Każdemu interessentowi wolno iest przeciw teyże iakieżkolwiek zarzuty swe cztery tygodnie przed ostatnim terminem podac.

Zarazem zapozywa się z pobytu i zamieszkania swego niewiadomego, Wierzycieli realnych, iako to: Ur. Felixa Antoniego Karskiego, Ur. Wincentego Kosmowskiego, Szambelana Kosmowskiego, Fakundego Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Antoniego Preuss, Jakuba Uleyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorów Elžliety Marennowey i Sukcessorów ś. p. Panek ninieyszem publicznie, aby na powyżey wyznaczonych terminach praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się naywięcey daiącemu dobra te, jeżeli by prawne nie za chodziły przeszkody, przyznane zoLischung ihrer Forderung, ohne Production ber darüber fprechenden Documente erfolgen wird.

Snesen ben 17. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Sn dem Sypothefenbuche des jur Gnes

fener Kreife belegenen abelichen Guts Imielinfo, ift fur bas hospital St. Di= colai du Pojen sub Rubr. III. Nro. I. eine Protestation wegen einer ex Inscriptione bes Abam v. Golifzeweffi im Posenichen Grodgerichte vom 10. August 1779. angemeldeten Forderung bon 1333 Mthlr. 8 ggr. ju 5 proCent gine= bar, mit bem Bemerfen eingetragen, daß diefes Capital auch auf dem Gute Jamezewo haftet. Die gedachte Infeription und der hieruber unterm 25. Juni 1800. ertheilte Sppothefenschein ift bem gedachten Soepitale verloren gegangen, weshalb auf den Antrag des Armens Directorii ju Pofen, welches in die Stelle bes Soogitale getreten ift, biefe Documente amortifirt werden fellen.

Es werden baher alle diesenigen, melche bierauf als Eigenthümer, Erben, Cessionarien, Pfand- oder sonstige BriefInhaber, Ansprüche haben, aufgesordert, solche unter Ueberreichung der verteren gegangenen Documente binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 3. Mai 1826. Bormittags um aufer ver dem Deputirten LandgerichtsUssessor Mibbentrop hierselbst angesetzten

staną, i po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie ich pretensyi bez produkowania dokumentów do tychże ściągaiących się nastąpi.

Gniezno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi szlacheckiey Imielinka Powiatu Gnieznińskiego iest pod Rubr. III. Nr. 1. protestacya dla Spitala Sgo Mikolaia w Poznaniu względem summy 1333 tal. 8 dgr. wraz z prowizyą po 5 od sta z inskrypcyi Adama Goliszewskiego z dnia 10. Sierpnia 1779 z tem nadmienieniem zahypotekowaną, iż rzeczona summa i na wsi Jaroszewie iest zapisanę.

Wspomniona Inskrypcya w raz z atestem hypotecznym na dniu 25. Czerwca 1800 roku udzielonym, rzeczonemu szpitalowi zgubioną zostala. Na wniosek zaś teraźnieyszego Właściciela powyższey sumniy Dyrekcyi ubogich miasta Poznania ma bydź rzeczony Dokument amortyzowany. Wzywaią się wiec wszy. scy ci którzy do rzeczoney protestacyi i atestu hypotecznego iako właściciele, Sukcessorowie, Cessyona. ryuszowie, zastawne lub też inne podobne prawa maią, aby takowe przy produkowaniu zagubionych dokumentów w 3ch miesiącach naydaley w terminie dnia 13. Maja 1826 zrana o godzinie gtev przed, Termine anzumelden, ober zu gewärtigen, baß fie mit ibren Ansprüchen präscheirt, ihnen biermit ein ewiges Stillsichweigen auferlegt, und die verloren gegongene Juscription nebst hopothekens Schein amortifet werden wird.

Gnefen den 24. November 1825. Abnigl. Preußisches Landgericht.

Coiftal = Citation.

Nachdem über ben Rachlag bee in Scharzig bei Betiche verftorbenen Freigutsbefigere Stanislaus Rifternicht auf ben Untrag bes Bormundes ber Mino= rennen der erbschaftliche Liquidations= Prozef eröffnet worden ift, fo laden wir alle unbefannte Glaubiger hiermit bor, in dem am 17ten Mark 1826. Vormittage um 9 Uhr bor bem herrn Landgerichte = Rath Diesker auftehenden Termine gu erscheinen, ihre Unspruche anzumelden und beren Richtigfeit nach= zuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige werden berwiesen werden, mas nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben durfte.

Denen, welchen es hier an Bekannt= schaft fehlt, werden die hiesigen Justiz= Commissarien Witwer, Hunte und Rostel als Mandatarien in Borschlag ge= bracht.

Meserik ben 29. September 1825. Königl. Preuß. Landgericht. Deputowanym Assessorem Ribbentropp wyznaczonym, podali, w przeciwnym razie zaś się spodziewać, iż z pretensyami prekludowane mi i im wieczne milczenie nałożonem i zagubiony Instrument amortyzowanym zostanie.

Gniezno d. 24. Listopada 1815. Krol. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarlego w Szarczu pod Pszczewem Stanisława Kikiernickiego, własciciela Woytostwa, został na wniosek opiekuna małoletnich dzieci proces spadkowolikwidacyiny otworzonym, wzywamy zatem wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie na dzień 17. Marca 1826. o godzinie 9. zrana wyznaczonym, w mieyscu posiedzeń Sądu przed Delegowa. nym Sędzia Piesker stawili, pretensye swoie podali, i ich rzetelność udowodnili, w razie albowiem przeciwnym, utracą prawo pierwszeństwa, iz pretensyami swemi tylko do tego odesłani będą, co się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli, z massy pozostanie.

Tym, którym tu na znaiomości zbywa, przedstawiaią się na Mandataryuszy, tuteysi Kommissarze sprawiedliwości Witwer, Hünke i Roestel.

Międzyrzecz d. 29. Wrześ, 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

In dem am vo. December pr. zum biffentlichen Berfauf der unter den Grund, flücken der Meufradt Rozmin belegenen, den Sebasian und Marianne Turalöfisiehen Chelenten gehörigen, auf 1,866 31. 20 gr. gerichtlich abgeschäften dritztehalb Quart Acker und einer Wiese, ift kein Kaususiger erschienen.

Mir haben dennach zu demselben Bebuf einen neuen Termin auf den Iten April 1826. um to Uhr des Morgens in loco Kozmin vor dem Herrn Landgerichtsrath Borctius anberaumt, zu welchem wir zahlungs = und besitzfähige

Raufluftige hiermit vorladen.

Krotoschin den 22. December 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione : Patent.

to Marketing as on their

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Kreise belegene Herrschaft Opatow nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 164,433 Athlr. 19 ser. 10 pf. gewürdigt morben ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schutzben halber disentlich an den Meistbietenzden verkauft werden, und sind die Biestungs-Termine auf

den 4. October c.,

den 8. Januar 1826., und der peremtörische Termin auf

den 26. April 1826., vor dem herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt. Patent Subhastacyiny.

Gdy w tern inie dnia 29. Grudnia r. z. do sprzedaży publiczney, półtrzeci kwarty roli i łączki w gruntach nowego miasta Koźmina położonych, Sebastyana i Maryanny małżonków Turalskich własnych, sądownie na Zlt. pol. 1866 gr. 20 oszacowanych nikt z ochotę nabycia maiących niestanał, przeto na wniosek wierzycieli nowy do sprzedaży tey termin na dzień 3. Kwietnia r b. rano o godzinie Io. na mieyscu w Koźminie przed Deputowanym Sędzią W. Boretius wyznaczywszy, na takowy ochote kupuz i zdolność zapłacenia i posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn dnia 22. Grudnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Opatowska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położona, wraz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 164,433 Tal. 19 śgr. 10 fen. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Października r. h., dzień 8. Stycznia 1826., termin zaś pereintoryczny na

dzień 26. Kwietnia 1826 , zrana o godzinie giey przed Wnym Besitzsähigen Kanfern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß die Tare in unserer Megisftratur eingesehen werden kann.

Krotoschin den 6. Juni 1825.

Carry bare baroins an otsage

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Sędzią Ruschke w mieyscy wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydz może.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations Patent.

Das in der Stadt Kempen am Markte unter Nr. 180 belegene, zum Niffel Abraham Liebermannschen Nachlasse gehörige massive Haus von zwei Stockwerk, welches gerichtlich auf 1470 Mthlr. abgeschäft ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber beffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben bazu einen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 31. Marz 1826 vor dem Herrn Landgerichtsrath Höppe angesetzt, zu welchem wir besitzfähige Kauflustige hiermit einladen.

Die Taxe fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofdin ben 2. December 1825. Ronigl, Preug, Landgericht. Patent subhastacyiny.

Dom murowany o dwoch piętrach w mieście Kempnie przy rynku pod Nro. 180 położony, do pozostałości niegdy Nissel Abrahama Liebermanna należący, sądownie na Tal. 1470 oceniony, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcej dającemu sprzedanym bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 31. Marca 1826. przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 2. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Part of the same o

of the said discontinuous for the said

Subhaftations Patent.

Das im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Mro. 33 belegene, beim Bauer Joseph Nagler gehörige Grundsstück, bestehend aus einem Wohnhause, nebst Scheune, Stallung und & Hufen Acker, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 677 Athle. gewürdigt werden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Zu biesem Behufe haben wir einen Termin auf den 3. Juni 1826. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Roquette in unferem Gerichts «Locale anberaumt, und fordern besitzfähige Kaussussige auf, sich in diesem Termin einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Arotoschin den 8. Januar 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Befanutmachung.

Der hiesige Kaufmann Abraham Henmannsschn und die Dorothea geborne Joseph Lewsowicz, haben durch den am 9. März a. pr. vor dem Königlichen Friedensgericht Jnowroelaw errichteten Ehevertrag, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen.

Wreschen den 19. Januar 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 33 położona, do Jozefa Nagler należąca, a składaiąca się z domu, stodoły, stayni, ¾ huby roli, sądownie na tal. 677 oceniona, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 3. Gzerwca 1826. przed Deputowanym W. Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczonym został.

Wzywamy przeto chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 8. Stycznia 1826.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Abraham Heymansohn kupiec tuteyszy i Dorota z rodziców Lewkowicz, kontraktem przedślubnym na dniu 9. Marca r. p. przed Król. Sądem Pokoiu w Inowracławiu zawartem wspólność maiątku wyłączyli.

Września d. 19. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmadung.

Die städtischen Ziegeleien namentlich die bei den Kämmerei= Dörfern 1) Jerzyc, 2) Wilda und 3) Mathay, sollen im Wege der öffentlichen Licitation, und zwar an den Meistbietenden in Erbpacht ansgeboten werden.

Die Bietungs-Termine hierzu find:

1) wegen ber Jerzycer Ziegelei auf , ben 27 fen d. M.,

2) wegen der Wildaer auf den 1 sten und wegen

3) ber Rathaner auf ben 3ten funfe tigen Monate,

im rathhauslichen Seffions = 3immer jebes mal Vormittags um 9 Uhr anbes; raumt.

Der Betrag ber zu stellenden Kaution so wie die sammtlichen Bedingungen konnen in der rathhäuslichen Registratur auf Verlangen eingesehen werden.

Nach beendigter Licitation über die Bererbpachtung jeder einzelnen Ziegelei, werden, wenn es vortheilhafter erscheinen sollte, auf alle drei Ziegeleien zugleich Gebote angenommen werden.

Der Bietungs = Termin findet ben 6 ten Marg c. fatt.

Posen ben 14. Februar 1826. Der Ober - Burgermeiffer, Obwieszczenie.

Cegielnie mieyskie, w szczególności:

- 1) cegielnia Jerzycka,
  - 3) dito Wildecka,
- 3) dito Ratayska, wypuszczone bydź maią drogą publiczney Licytacyi w wieczystą dzierzawę.

Termina tym celem wyznaczają: się:

- 1) co do cegielni Jerzyckiey na dzień 27. m. b.
- 2) dito Wildeckiey na dzień
- 3) dito Ratayskiey na dzień 3. Marcar. b.,

w sali ratuszney sessyonalney, zawsze przedpołudniem o godzinie g-

O wielkości złożyć się maiącey kaucyi, niemniey o warunkach dowiedzieć się można każdego czasu w Registraturze mieyskiey.

Po skończoney licytacyi na powyższe cegielnie w szczególności, przyimowane będą podania (ieżeli korzystnieyszemi się okażą) na wszystkie trzy cegielnie rzeczone razem.

Termin do tego oznaczony iest na dzień 6. Marca r.b.

tables and the Charles of the Control

Poznań d. 10. Lutego 1826. Nadburmistrz. Bekanntmachung.

Im Anftrage des hiefigen Hochloblischen Fürstenthums = Gerichts, habe ich zum öffentlichen Verkaufe der zum Nachslasse des Pustkowianers Casimir Glodek gehörigen, auf 75 Athle. 8 fgr. 9 pf. abgeschätzten Wirthschaftsgeräthe, Kleisdungsstücke und Vieh = Corpora, einen Termin auf den g. März c. Vormitstags um 8 Uhr in loco Pustkowie Vaslamzeck bei Abelnau anberaumt, wozu Kaussussige hiermit eingeladen werden.

Rrotoschin ben 8. Februar 1826. Der Fürstenthums = Gerichts = Secretair St. Blanquart.

and designation

Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Przeświet. Sądu Xięstwa wyznaczyłem do publiczney sprzedaży porządków gospodarczych, ubioru i inwentarza do pozostałości niegdy Kazimierza Głódka należących, na 75 Tal. Sśgr. 9 fen. oszacowanych, termin na dzień 9. Marca r. b. o godzinie 8. przed południem na pustkowiu Bałamącek pod Odalanowem, do którego to terminu chęć kupna maiący ninieyszem wzywaią się.

Krotoszyn d. 8 Lutego 1826. Sekretarz Sądu Xięstwa, St. Blanquart.

Verkauf an Boden und Schaafen aus ber Stammichaferei und Schaafen und Hammeln aus ber edlen heerde daselbft.

Dem Wunsche mehrerer Schäferei=Besitzer im Großherzogthum Posen zu Folge, zeige ich hiermit versprochener maaßen an, daß vom 1. März d. J. der Verkauf von Bocken und Schaasen aus meiner Stammschäferei, so wie der Verskauf von seckshundert Mutterschaasen und siedenhundert Hammel aus meiner edlen Heerde beginnen wird. Das Vertrauen so ich in meiner Stammheerde disher zu genießen so glücklich war, verdietet jede weitere Anpreisung und bemerke ich dem zusolge nur, daß meine edle Heerde aus den schönen Heerden zu Lauscke, Muckau, Hohenheide 20., abstammt und die Wolle derselben im v. J. mit sechs und dreißig Thaler per Stein zu 22 Pfund bezahlt ist. Auch würde ich mich vielleicht, jedoch freilich nur zu hohen Preisen, entschließen, aus meiner edlen Heerde hundert Stück answählen zu lassen.

Sammtlich zu verkaufendes Bieh sieht noch gut in den Jahnen und ist alles durchaus zur Jucht brauchbar. Die Ablieferung der Hammel erfolgt gleich nach der Schur, die des Muttervieh Mitte Juni, jedoch kann sammtliches Wieh vom Räuser sofort eingezeichnet werden und wird mindeskens die Halfte der Kauss-Summe gleich nach geschlossenem Handel baar bezahlt.

Um jedoch jeden Raufer bafur gu fichern, daß er bie Reise hieher nicht ver=

gebens mache, fo verspreche vor bem 1. Marg nichts zu verfaufen.

Heinrichsborf bei Bahn in Pommern vier Meilen diesseits Stettin ben Iften Februar 1826. Der Rittergutobesitzer Schultze.

Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischen Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>8 Februar                                                                                |                           | Freitag den                                                                            |                                                                                     | Montag den<br>13. Februar |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                     | von der sgr. of.                                                                                         | bis<br>div.fgr.pf.        | von.                                                                                   | bis<br>Mlt.fgr.vf.                                                                  | von<br>Mr.fgr.pf.         | bis<br>Mr.fgr.pf. |
| Weigen der Scheffel | - 27 6<br>- 19 -<br>- 15 -<br>- 10 -<br>- 20 -<br>- 10 -<br>- 20 -<br>- 10 -<br>20 -<br>2 25 -<br>1 10 - | 1 5 —<br>- 20 —<br>- 16 — | - 27 6<br>- 18 -<br>- 15 -<br>- 10 -<br>- 16 4<br>- 20 -<br>- 10 -<br>- 20 -<br>2 25 - | 1 5 -<br>- 20 -<br>- 16 -<br>- 11 -<br>- 17 6 -<br>- 21 4 -<br>- 11 -<br>- 22 6 3 - | 1                         | 1 5 -<br>         |